## Au Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 20. Freitag, den 23. Januar 1846.

Ungekommene Fremde vom 21. Januar.

Die Guteb .= Frauen v. Blocifzewefa- aus Rrynganti, v. Blocifzewefa a. My= fatowo, Sr. Raufm. Bepme a. hamburg, L in der goldnen Gans; fr. Papierfabr. Scholz aus Rifgemo, I. im Hotel de Pologne; fr. Landrath Ranfowiß aus Piefchen, Sr. Defan Anbidi aus Gantompel, Sr. Probit Gartig aus Strzelno, Sr. Wirthich .- Infp Schmidt aus Reuftadt a. 2B , I im Hotel de Paris; fr. Guteb. v. Neumann aus Bnign, fr. Det. Muller a Breslau, Die Grn. Gutep. Namrockt aus Malalefa, Miflas aus Dobiefzemfo, Sr. Partif. p. Brzegansti aus Czachurfi, I. im Hotel de Saxe; Sr. Polizeidir. Dunfer aus Berlin, Die Brn. Guteb. Graf Bnineti aus Samofirzel, Gebr. v. Blocifzewefi aus Kranganfi, I. im Hotel de Vienne; bie frn. Guteb. v. Brouif; aus Bieganowe, v. Raminefi aus Przyftanti, Sr. Det. Wytrydi aus Ryczywol, Sr. Kaufm. Chrenfried aus Plefchen, Sr. Probft Bielinsti aus Tarnowo, fr. Bermeff.=Rev. Wolmer aus Schonlanfe, I. im Hotel de Berlin; fr. Sauslehrer Runiewicz aus Witostam, I. Bergfir. Nr. 13.; fr. Partif. Sohlfelder und fr. Architeft Reibler aus Berlin, Die Brn. Guteb. Licht aus Drla, v. Palenefi aus Kewalewo, I. im Hotel de Baviere; Br. Guteb. v. Grabowefi aus Brzewinn, I. im Hotel de Hambourg; fr. Menagerieb. Tourniaire aus Marichau, I. im Gidenfrang; Sr. Guteb. v. Goelinowefi aus Labifgynet, I im goldnen Lowen; Sr. Guteb. Datedt aus Meuftadt b. P., I. im Bagar; Die Grn. Guteb. Graf Cotolnidi und v. Rudnidi aus Malgomo, v. Roczoroweti aus Jafin, Beide aus Plefchen, Sr. Probft Apolinareti a. Mobrge, Sr. Priv : Gel. Naphthalt aus Berlin, I. im Hotel à la ville de Rome; fr. Partit. v. Dziembowefi aus Dombrowta, bie Ben. Raufl. Bog aus Stettin, Bloch aus Beglar, Gerlach aus Franffurt a. M., Laboume aus Beaune, Conne a. Comeidnit, Rrufchte a. Berlin, I. in Lauf's Hotel de Rome; Sr. Kaufm. Engel a. Oncfen, I. im Reb; Die grn.

Guteb. v. Ramineti aus Bojanice, v. Potocti aus Imielinto, I. im ichwargen Moler; Sr. Gutep. Dielfowefi aus Runowo, Gr. Probft Bojciechowefi a. Goffnn, I. in ber großen Giche.

## 1) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Dofen,

ben 21. November 1845.

Das Grundftuck ber Johann Chriftian und Johanna Beate Tefchenborf'ichen Chelente ju Rolonie Glowno Dr. 5., abs geschäßt auf 800 rtlr. 8 fgr. 4 pf. gu= folge ber, nebft Sopothefenschein und Bebingungen in ter Registratur eingufe= henden Tore, foll am 31. Marg 1846 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Ges richteftelle fubhaftirt werden.

Mde unbefannten Real Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftene in Diefem Zer= mine zu melben,

Die bem Aufenthalte nach unbefanne ten Glaubiger, Die Geschwifter Caroline, Johann Frang und Josepha Amalie Bieg= Ier, fowie der August Ferdinand Johann Theodor und Ernft Beinrich Robe werben bierzu offentlich vorgelaben.

## 2) Mothmendiger Verkauf. Land, und Stabt = Gericht gu Pofen,

ben 29. November 1845.

Das Grundftud ber Johann Chriftian Ludwig Tefchendorf und feiner Chefrau Beate geb. Mude hier auf ber Borftabt

## Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Poznaniu. dnia 21. Listopada 1845.

Posiadłość Jana Krystyana i Joanny Beaty małżonkowie Teschendorff w kolonii Główno Nr. 5., oszacowana na 800 tal. 8 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Marca 1846. przed południem o godzinie II. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyizgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Karolina, Jan Franciszek i Józefa Amalia rodzeństwo Ziegler, oraz Augustyn Ferdynand Jan Teodor i Ernst Henryk Rode zapozywają się niniejszém publicznie.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Poznaniu,

dnia 29. Listopada 1845.

Posiadlość Jana Krystyana Ludwika Teschendorff i żony jego Beaty z domu Müde, tu na przedmieściu Schrobfa Dr. 78 und Die Aderpluffe ba= Srodce pod Nr. 78. položona i pluska

felbst Nr. 36, abgeschäht auf 2882 rtlr. 4 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur eins zusehenden Taxe, soll am 27. Marz 1846 Bormittags 11 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten zu der Ackerplusse Mr. 36 werden aufgesboten, sich bei Vermeidung der Praklusson spatestens in diesem Termine zu melden und die dem Aufenthalte nach unbekannten Besitzer, die Beate Teschensborf und ihr Ehemann Johann Christian LudwigsTeschendorf, hierzu öffentlich vorzgeladen.

3) Der, Raufmann Abraham Goldmann aus Fordon und die Tochter des vormasligen Lehreis Joseph Labischinski, Namens Rosalie aus Inowraclaw, haben mittelst Ehevertrages vom 9. December 1845. die Gemeinschaft der Güter und des Erweibes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 31. December 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Der Altsiger Nicolaus Kebziora aus Goscieradz und die Altsigerin Bittme Elisabeth Scheffs aus Groß Londf, haben mittelft Ehevertrages vom 23. December 1845. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hier=

roli, tamże pod Nr. 36, leżąca, oszacowana na 2882 tal 4 sgr. wedfe taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Marca 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni chcący nabyć płuskę roli pod Nr. 36. i niewiadomi z pobytu właściciele Beata Teschendorff i mąż jej Jan Krystyan Ludwik Teschendorff, wzywają się publicznie, ażeby pod uniknieniem prekluzyi w oznaczonym terminie się stawili.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że kupiec Abraham Goldmann z Fordona z córką dawniejszego nauczyciela Arona Józefa Łabiszyńskiego, imieniem Rozalia z Inowracławia, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Grudnia 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 31. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że dożywotnik Mikolaj Kędziora z Gościeradza i dożywotnica wdowa Elźbieta Szewsz Wielkiego Łąska, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Grudnia 1845. r.

burch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, am 31. December 1845.

wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 31. Grudnia 1845. Ronigl. Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski,

Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Rogafen.

Das ben Erben des Joseph Abamefi alias Abamowefi geberige gu Maniewo Dr. 27. im Dbornifer Kreife belegene Grundflud, abgeschatt auf 1047 rtlr. 16 fgr. 10 pf. Bufolge ber, nebft Sypo= thefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Zare foll am 16. Marg 1846 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Rogafen, ben 31. Oftober 1845.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość pod Nr. 27. w Maniewie w powiecie Obornickim položona, i do sukcessorów Józela Adamskiego czyli Adamowskiego należąca, oszacowana na 1047 tal. 16 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Marca 1846. przed południem o godzinie II. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Rogoźno, d. 31. Października 1845.

Bekanntmachung. Es wird hierdurch jur bffentlichen Renntniß ge= bracht, daß die Unton und Florentine, qea borne Ramegnista, v. Mieczkowskischen Cheleute gu Pafosć nach S. 392. u. 410. Tit. 1. Ih. II. Allgemeinen Landrechts eine Abfonderung bes Bermbgens und Er= werbes vorgenommen haben.

Trzemefino, den 6. December 1845. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Der Ronigliche Bataillone, Mrgt Doctor medicinae Chriftian Benjamin Dobbelin und bas Fraulein Sophie Margaretha Cucuel,

Obwieszczenie. Podajesię niniej. szém do publicznéj wiadomości, iż Antoni i Florentyna z domu Ka. wczyńska, malżonkowie Mieczkowscy w Pakości, według §. 392. i 410. Tyt. I. Cz. II. Prawa powszechnego krajowego odosobnienie majątku i dorobku przedsięwzieli.

Trzemeszno, dnia 6. Grudnia 1845. Król, Sąd Ziemsko-miejski,

Cilladelli Schelle and Oc

Obwieszczenie. Pan Krystyan Benjamin Doebbelin, doctor medicinae przy tutejszym Królewskim batalione i panna Zofia Malgorzata Cübeibe bierfelbft wohnhaft, haben unterm 23. d M gerichtlich Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes fur ihre eingu= fchreitende Che ausgeschloffen, mas hiers mit bffentlich befannt gemacht wird.

Camter, ben 24 December 1845. Ronigl, Land: und Gradtgericht.

8) Befanntmachung. Der Uder. burger Martin Dedert gu Ropnit, bat mittelft Berhandlung vom 22 December 1845 nach erreichter Großjahrigfeit Die Gemein= Schaft ber Guter und des Ermerbes in feis ner Che mit ber Cecilie gebornen Ruste ausgeschloffen, welches hierdurch gur bfe fentlichen Renntniß gebrocht wird. laczyt,

Mollftein, Den 7 Januar 1846. Ronigl. Land = und Ctabtgericht.

Der Eigenthumer Gottlieb Gutiche gu Alt Borun Bomfter Rreifes und die Bittme Wilhelmine Raufch geborne Wans bel ebendafelbft, haben mittelft Chevers trages bom 9. Januar 1846. Die Gemein= Schaft ber Guter ausgeschloffen, welches bierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Wolsztyn, dnia 9. Januar 1846. Wolsztyn, dnia 9. Stycznia 1846.

10) Der Chriffian Gierfe aus Mit Bo= run Bomfter Greifes und bie Bittme Do= rothea Elifabeth Ortlieb aus Schelante ze starego Boruju powiata Babimost-Bufer Rreifes, haben mittelft Chevertra= ges vom 9. Januar 1846. Die Gemein=

cuel tu ztąd, kontraktem sądowym z dnia 23. m. b. w małżeństwie zawrzeć mającym spólność majątku i dorobku wyłączyli, cosię niniejszem do publicznéj wiadomości podaje.

Szamotuły, dnia 24. Grudnia 1845. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Obwieszczenie. Podajesieniniej. szém do publicznéj wiadomości, że Marcin Deckert, mieszczan w Kopanicy, przez czynność z dnia 22. Grudnia 1845. r. stawszy się pełnoletnim, wspolność majątku idorobku wswem małżeństwie z Cecylią z Kusków wy-

Wolsztyn, dnia 7. Stycznia 1846. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że gospodarz Bogumil Gutsche ze starego Boruju powiatu Babimostkiego i wdowa Wilhelmina Rausch z domu Wandel ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Stycznia 1846. r. wspólność ma atku wyłączyli.

Abnigl, Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Krystyan Gierke kiego i wdowa Dorota Elzbieta Ort. lieb z Przylegu powiatu Bukowskiego, schaft ber Guter ausgeschloffen, welches kontraktem przedslubnym z dnia 9. e) 223,000 216d 91 1..

hierburch zur bffentlichen Renntniß ges bracht wirb.

Bollftein, am 9. Januar 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Stycznia 1846. wspólność majątku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 9. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

11) Der Kaufmann Julius Lasch aus Reumark und die Emilie geborne Lewi aus Schubin, haben mittelst Chevertrages vom 12. Januar d. J. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schubin, den 13. Januar 1846. Ronigl. Cande und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Julius Lasch, kupiec z Nowej Marchii i Emilia z domu Lewi z Szubina, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Stycznia r, b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 13. Stycznia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

12) Bekanntmachung. Bur Erbauung eines Intendantur = und Garnison= Bermaltungs-Gebaudes hierfelbft foll ble Lieferung folgender Baumaterialien, ale:

1) Bauholz:

a) 3821 laufende guß fiefernes Gangholy, 10-12 3oll ftart,

b) 514 . - - Halbholz, 6—8" start,

c) 1652 = . . bito 5-8" +

d) 944 : = = Rreuzholz, 6-7" =

e) 15201 = , bito 6" ftarf,

f) 4538 . . . bito 5"

2) Bohlen und Bretter;

a) 628 laufende guß fichtene Boblen, 12" breit und 2" ftart,

b) 528 = = fieferne dito 12" = = 3" =

c) 16,162 DBuß . Bretter, 12" = = 11/2" =

d) 7,200 = 12" = 1½" = 1½" =

e) 10,000 = = = = 12" = , 1"

f) 10,000 = 6 Schwarten, 9" breit und in ber Mitte wenig=

g) 5,720 laufende Suß tieferne Latten, 21" breit und 11" ftart.

3) Biegelfteine:

a) 10,000 Rlinter,

b) 90,000 Stud ausgesuchte Nr. I,

c) 223,000 Stud Mr. I.,

nd 1 d) 223,000 Stad Rr. II., walnes in fant def hemede fentbarw

1 20 4) 600 Tonnen Ralt, und . Dusta buller abgegindening viorigen

5) 150 Schachruthen Mauerfand,

im Bege eines Submiffione-Berfahrens in Entreprife gegeben werben.

Wir haben zu diesem Bebufe einen Termin auf ben 30. d. M Bormittags 10 Uhr in unserm Geschäftselokale vor unserm Deputirten Intendantur-Rath Kroll, anberaumt und laben kautionsfähige und qualificirte Unternehmer zu diesem Termine mit bem Ersuchen ein, die schriftlichen Offerten versiegelt, unter der Bezeichnung, Baumaterialien-Lieferungs Differte zum Bau des Königlichen Intendanturs zc. zc. Gebäudes" bis zu dem gedachten Tage, (an welchem dieselben nur bis 11 Uhr Bormittags angenommen werden) bei uns einzureichen und der Erdffnung in Persson beizunvohnen.

Die Bedingungen ber Lieferung find sowohl in dem Bureau ber unterzeichs neten Intendantur, als in dem Geschäfts-Lokal der hiefigen Koniglichen Garnison-Berwaltung täglich von 10 bis 1 Uhr Bormittags und 4 bis 6 Uhr Nachmittags eigzusehen. Posen, den 16. Januar 1846.

Ronigliche Intenbantur 5. Armee-Corpe.

13) Bekanntmachung. Im Auftrage des Konigl. Provinzial. Steuer-Direktors zu Posen wird das unterzeichnete Haupt-Steuer. Umt am 9. Februar d. J. Bormittags 10 Uhr in seinem Amts-Gelasse hierselbst die Chaussecgelo. Erhebung zu Rackel an den Meistbietenden mit Vorbehalt des hohern Zuschlages vom t. April 1846. ab zur Pacht ausstellen.

Nur dispositionefabige Personen, welche porber mindestens 100 Athlr. baar ober in annehmlichen Staats = papieren bei und zur Sicherheit niedergelegt haben, werden zum Bieten zugelassen. Die Pachtbedingungen tonnen sowohl bei und, als beim Konigl. Steuer=Amte Nackel mabrend ber Dienststunden eingesehen werben.

Bromberg, ben 16. Januar 1846.

Ronigliches haupt Steuer 2mt.

14) Umieszczone w gazecie W. X. Poznańskiego z dnia 10. Stycznia — obok wzmianki o odbyć się mających w Ostrowie balach — przypuszczenie: względem sposobu użycia zebranego z nich dochodu, powoduje podpisaną Dyrekcyą do oświadczenia: "iż wedle stałej od samego zawiązania towarzystwa kasynowego w Raszkowie — niezawodnie i przez wszystkie inne podobne stowarzyszenia przyjętej zasady — przy ustanowieniu rzeczonych balów nie tyle na nastręczenie ziomkom sposobności skromnej

wspólnéj zabawy, jak raczéj na pomnożenie funduszów towarzystwa ku wsparciu potrzebujących, wzgląd miano. Zabawa zatem, jak zawsze, tak i w obecnym razie była dla nas raczej środkiem niż celem. .. Pomimo tego dla świeżych a przeważających powodów widzi się podpisana Dyrekcya zniewoloną, wyznaczone na dzień r. i 22. Lutego bale, niniejszem odwolać, Mark die Porting Dyrekcya kasyna w Raszkowie. emine La biefen Lermine

15) Dieh = Bertauf. 50 Ctud Sprungbode, 100 Ctud 2jabrige, 300 Stud 3 bie 5 Jahr alte Buchtmutterichaafe, 460 Grud hammel, fo wie mehrere 2: und Biahrige Ctammochfen fichen bei dem Unterzeichneten gum Berfauf. Das fammtliche Dieb ift von allen erblichen Rrantheiten frei und wird dafur Garantie Die Bode find bei fraftigem Rorperbau nicht nur reichwollig, fonbern geleiftet. auch fein und ausgeglichen und werden nach Qualitat zu bem fehr maßigen Preife von 10-30 Rehlr. Das Stud verlauft. Der Preis der Echaafe und hammel rich: tet fich nach ber von bem Raufer getroffenen Muswahl. Daffelbe gilt von ben Doffen. Im vorigen Jahre wurde die Bolle won den Boden auf dem Martte in Breelau ber Centner mit 104 Rtblr. bezahlt, und von den Schaafen und Sammeln mit 88 Rtblr. Ditiche bei Schmiegel, ben 15. Sanuar 1846.

Grotten Direttor und General-Dachter.

16) Ungeige fur Reifende nach Umerifa. Unterfdriebener Schiffeigens thumer in hamburg expedirt regelmäßig monatlich gweimal große febnellfegelnbe gefupferte Padet = ( Poft = ) Schiffe nach Newyork. Diefe Schiffe find mit hoben Bwifchendeden verfeben und gum Eransport von Baffagieren befondere fcbon einges richtet. Gie haben fich burch gludliche Reifen ftete ausgezeichnet und die Capitaine find wegen ihrer guten Behandlung und ber guten Berpflegung ber Paffagiere aufs portheilhaftefte befannt. Rach allen anderen Safen Umerita's werden gleichfalls gute fchnellfegelnde Schiffe expedirt und im Frub- und Radjahr fo viele nach Rem= Drleans als erforderlich. Bei bem febr billigen Paffagiergelbe diefer Schiffe und ber vortheilhaften, bequemen und wohlfeilen Berbindung Samburg's mit Preugen vermittelft ber Gifenbahn und ber Elbe ift ber Weg über Samburg wegen bes geringen Aufwandes von Roften und Zeit gewiß ber richtigfte. Dabere Dachricht ers theilt bir Agent herr George Ereppmacher in Pofen, welcher fich felbit auf einer Reife pon der Zuchtigfeit ber Schiffe überzeugt hat oder auf portofreie Briefe und

chenge & R Born

oldiegzen, rezig i ein Rob. M. Cloman, Eigenthumer der padet Schiffe. or inne podoline stowarzyszenia przyjętej z 3481 raung misigrudmağlu reeczonych balow nie tyle ra nastreczenie gionykom sposobności skromnej